# CURRENDA VII.

### Theses seu quaestiones pro Congregationibus decanalibus a. 1891 celebrandis.

#### 1. E Theologia Dogmatica:

Probetur, B. Petro collatum esse a Christo Domino in totam ecclesiam primatum seu plenam ac supremam potestatem coactivam in fideles omnes omnesque Episcopos sive distributive sive collective sumtos.

#### 2. E Theologia Morali:

Quae est proxima regula actuum humanorum? quae eius species et quae principia in praxi sunt circa quamvis speciem tenenda?

#### 3. Ex Iure canonico resolvatur casus:

Sempronius parochus non omnibus diebus festis, sed Dominicis tantum (ac etiam exceptis solemnioribus) sermonem ad populum habet puerisque catechismum tradit. In sermone autem ad populum existimat se satisfacere, si quid de evangelio, quod in Dominica legitur, enuntiet; et in pueris docendis, si christianam doctrinam, uti in catechismo dioecesano prostat, ad verbum edoceat, nulla aut fere nulla addita expositione. Insuper pueros, quos vel in schola laicali vel a piis foeminis quoque modo catechismum scit edoceri, ut ad ecclesiam paroecialem adveniant, non curat. Quid dicendum de ratione agendi Sempronii?

#### 4. E Theologia Pastorali:

Czy jest pożądanem i dla czego, aby mieszkania XX. Wikarych były opatrzone w sprzęty (meble) inwentarskie? jakie sprzęty w szczególności uważać należy za konieczne części składowe umeblowania? kto ma ponosić koszta pierwszego nabycia mebli i utrzymania ich w dobrym stanie? do jakich ofiar w tej mierze są gotowi XX. Proboszczowie i Wikarzy?

N. 1098.

#### Tyłuł proboszcza przysłuża wszystkim samodzielnym Duszpasterzom.

W związku z Naszem zarządzeniem ogłoszonem w Kurrendzie III. 1888 str. 19 podajemy poniżej udzielony Nam przez c. k. Namiestnictwo pod d. 21 lutego b. r. L. 10658 reskrypt c. k. Ministerstwa W. i O. z d. 25 stycznia 1891 L. 555 przyzwala-

jący na tytuł plebana, czyli proboszcza dla wszystkich samodzielnych duszpasterzy. Używany dotąd tytul "Kapelanów lokalnych" ustaje zupelnie.

Odpis do L. N. 10658.

K. k. Ministerium für Cultus und Unterricht. 555. An Seine Excellenz, den Herrn k. u. k. wirklichen geheimen Rath und Kämmerer, Statthalter für Galizien, Lodomerien und das Grossherzogthum Krakau etc., etc. Dr. Kasimir Grafen Badeni.

Auf Grund Allerhöchster Ermächtigung vom 9. Jänner d. J. beehre ich mich Euerer Excellenz in Erledigung des Berichtes vom 23. October 1889 Z. 66.164 behufs weiterer Veranlassung zu eröffnen, dass im Hinblicke auf die von sämmtlichen Ordinariaten der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder übereinstimmend vorgebrachten Anträge gegen die Verleihung des Pfarrertitels an Seelsorger, deren Stationen staatlicherseits als selbstständig anerkannt sind, keine Einwendung erhoben wird.

Selbstverständlich vermag eine derartige Titelverleihung dem Rechte der Cultusverwaltung, die Frage der Selbsständigkeit der betreffenden Seelsorger, soweit dieselbe für die staatlichen Belange in Betracht kommt, nach den hiefür massgebenden Momenten zu prüfen, nicht zu präjudicieren.

Die Berichtsbeilagen folgen zurück.

N. 1169.

#### Gwiazda katolicka.

Wobec wzmagającej się wśród ludu liczby umiejących czytać i wobec pojawiających się coraz to nowszych różnego rodzaju pisemek ludowych, obowiązkiem Naszym jest czuwać nad tem, by się naszemu polskiemu i katolickiemu ludowi w onych pisemkach dostawał pokarm zdrowy, płynący z macierzyńskiej piersi Kościola, nie zaś zatruty jadem niewiary i nienawiści ku wszystkiemu, co się wznosi wykształceniem, stanowiskiem społecznem lub znaczniejszą fortuną ponad prostą i uboższą warstwę ludu. — Z tego powodu jak załeciliśmy w swoim czasie "Krakusa" jako pismo redagowane w duchu ściśle kościelnym i prawdziwie patryotycznym, tak dziś załecamy pokrewną mu duchem "Gwiazdę katolicką" wydawaną we Lwowie przez ks. Marcelego Dziurzyńskiege. Wychodzi ona dwa razy na miesiąc w zeszytach odznaczających się treścią dobraną, do ludu zastósowaną, różnorodną, i kosztuje catorocznie 3 ztr.

N. 4506.

#### Tygodnik katolicki.

Jakkolwiek komitet redakcyjny Tygodnika katolickiego, zapowiedziawszy ukazanie się tegoż z początkiem roku bieżącego, zwrócił się do Nas z prośbą o poparcie i zalecenie Duchowieństwu, nie chcieliśmy jednak pierwéj wyrzec Naszego zdania,

ażbyśmy się dostatecznie o wartości tego pisma mogli przekonać. Teraz po trzech miesiącach wydawnictwa, po ukazaniu się już sporéj liczby numerów, możemy Tygodnik katolicki śmiało zalecić Duchowieństwu, gdyż nietylko lepiej jest redagowany niż dawne "Wiadomości katolickie" i "Dobry Pasterz", ale rzeczywiście odznacza się artykulami opracowanymi gruntowie, ze znajomością rzeczy i z zachowaniem należytej formy. Procz tego każdy nowy numer Tygodnika zaznajamia swoich czytelników ze sprawami kościola, z ruchem religijnym, jaki się objawia tak gdzieindziej, jak w szczególności w naszej prowincyi, a to każdego kaplana, jako członka kościoła powszechnego powieno żywo obchodzić.

N. 866.

#### Meran-Gorycya-Ika.

Trzy miejscowości klimatyczne, gdzie kaplan, w potrzebie poratowania swojego zdrowia, znajdzie mieszkanie i utrzymanie za cenę zniżoną, jeżeli zostanie przynajmniej rok naprzód członkiem stowarzyszenia: Priester-krankenunterstützungsverein für Oesterreich, Ungarn, und Deutschland. Członek dożywotni uiszcza raz na zawsze kwotę 20 zlr., lub odprawi pewną ilość intencyi mszalnych przez Zarząd nadeslanych. Członek wspierający placi rocznéj wkładki 1 zlr. — W Ice, jako miejscu położonem nad Adryatykiem, można używać morskich kąpieli. Ktoby z członków potrzebował udać się na kuracyą we właściwym sezonie, ma przez swój Ordynaryat Biskupi wnieść podanie, z załączonem świadectwem lekarskiem, najdalej pod koniec sierpnia do Zarządu pod adresem: "An das Praesidium des Priester-Unt. Vereins in Görz".

#### Liber confirmandorum.

Ob specialem casum, in quo necesse fuit cuidam adolescenti, in ordinem Religiosorum Romae suscepto, extradere testimonium confirmationis, licet respectivus liber hic non adfuisset, revocamus in memoriam praescripta ecclesiastica, quae eiusmodi libros confirmandorum in archivis parochialibus asservandos exigunt. — In libro hunc in finem destinato debet adnotari 1) num. ser. 2) nomen et cognomen, confirmati, 3) nomen in confirmatione acceptum, 4) annus et dies confirm. 5) Eppus confirmans, 6) patrinus vel testis. — Pro singulis locis parochiae incorporatis assignandae sunt saltem aliquot paginae.

Curatos, in vicinitate Tarnoviae, qui sub festo Pentecostes mittere solent suos parochianos, hic confirmari cupientes, obligamus, ut ipsis schedulas porrigant, in quibus indicata esse debent: parochia, de qua proveniunt; locus incorporatus parochiae. nomen et cognomen confirmandi, dein ipsum esse rite ad hoc sacramentum praeparatum, ex altera autem parte nomen in confirmatione accipiendum. Schedulae hae ab eisdem sub ipsa confirmatione receptae ad respectivas parochias pro adnotatione remittentur.

### Śpiewu kościelnego

### wolno katechecie uczyć w izbie szkolnej w godzinach wolnych od nauki szkolnej.

Z powodu specyalnego wypadku, otrzymał Konsystorz Biskupi z c. k. Rady szkolnej okręgowej w Brzesku następującą odpowiedź:

Odpis do 1. 43/ R. s. o. Do p. Klemensa Mroczkiewicza nauczyciela szkoły ludowej w Gwoźdzcu. — Z c. k. Rady szkolnej okręgowej w Brzesku z dnia 10 lutego 1891.

Wysoka c. k. Rada szkolna krajowa reskryptem z dnia 25 czerwca 1891 l. 10112 zezwoliła na odbywanie nauki śpiewu kościelnego dla dorosłych w izbie szkolnej, w godzinach wolnych od nauki szkolnej.

Ponieważ doszło do wiadomości c. k. Rady szkolnej okręgowej że pan stawiasz pod tym względem przeszkody Wielebnemu J. Mci ks. proboszczowi, przeto na posiedzeniu odbytem w dniu 29 stycznia 1891 powzięla uchwałę udzielić panu za to postępowanie surowe upomnienie pod zagrożeniem dochodzenia dyscyplinarnego w razie gdybyś pan jakikolwiek dał powód do zażalenia ze strony Wielebnego J. Mci ks. proboszcza.

N. 4684.

## Towarzystwo opieki zdrowia i Spółka wydawnicza polska w Krakowie.

Duch stowarzyszeń, który jest charakterystycznem znamieniem wieku XIX. powołał de życia przed niedawnym czasem dwa Towarzystwa, które pod każdym względem zasługują na uwagę i gorliwe poparcie ze strony Duchowieństwa — mianowicie: Towarzystwo Opieki Zdrowia i Spółka wydawnicza Polska w Krakowie. Co się tycze Towarzystwa Opieki Zdrowia, wyznać trzeba, że tak cel, jak i środki działania powinny obudzić ogólny interes społeczeństwa naszego. Wszak celem Tow. Opieki Zdrowia jest "staranie się o poprawę stosunków higijenicznych, tak publicznych jak i prywatnych" zaś środki, aby ten cel osiągnąć są następujące:

- a) szerzenie wiadomości o stanie zdrowia naszego prywatnego i publicznego, o fizycznych potrzebach człowieka, o prawidłach zachowania zdrowia a to zapomocą pisma peryodycznego przez Tow. wydawanego, broszur i t. p. publikacyj, oraz przez odczyty i dyskusyę nad nimi;
- b) podejmowanie takich urządzeń, które polepszenie stosunków zdrowia sprowadzić mogą, np. ogrodów publicznych, boisk gimnastycznych, budowę studzien itp.

- c) uchwalanie rezolucyj i przedkładanie petycyj w sprawie zdrowia publicznego odpowiednim władzom i ciałom prawodawczym;
  - d) założenie muzeum higijenicznego.

Każdy przyzna, że tak żywotna a u nas niestety tak zaniedbana kwestya hygijeny społecznej powinna nas jak najlepiej usposobić dla Towarzystwa, które należycie pojmując zadanie swoje, pomyślało i chce z całą energią używać odpowiednich środków, aby przy ich pomocy stanąć na wyżynie swego wzniosłego i szlachetnego zadania.

Co się zaś tyczy drugiego Towarzystwa pod tyt.: "Spółka wydawnicza polska", z siedzibą w Krakowie — zaznaczyć musimy, że w obec zgubnych prądów zmierzających do podkopania i obalenia ducha katolickiego i narodowego w spółeczeństwie naszem, Stowarzyszenie, które chce działać odporną bronią, winno być przyjęte od wszystkich dobrze myślących z radością i życzliwością, na jaką zasługuje. Zasługuje zaś na nią przez wzgląd na cel i zakres działania, któremi są:

- a) wydawnictwo Dziennika lub Czasopisma jednego lub kilku;
- b) wydawnictwo broszur, dzieł treści belletrystycznej, popularnej lub ściśle naukowej, a to albo pojedynczo lub całemi seryami;
- c) rozpowszechnianie swoich wydawnictw drogą księgarską lub drogą kolporteryi;
- d) utrzymywanie własnej księgarni sortymentowej i własnej drukarni po uzyskaniu od właściwych władz odnośnej koncesyi.

Dyrekcya "Spółki wydawniczej" i Komitet literacki, w którego skład wchodzą mężowie wybitni stanowiskiem, nauką i prawością charakteru dają nam rękojmię, że prace Stowarzyszenia uwieńczy w krótkim czasie pomyślny skutek. — To też tem chętniej oba te Towarzystwa polecamy Duchowieństwu wzywając, aby je słowem i czynem popierali w tem przekonaniu, że dobrej i szlachetnej one służą i pomagają sprawie.

#### WYKAZ

#### sprawionych rzeczy do kościołów i plebanij DEKANATU TUCHOWSKIEGO,

w czasie od r. 1882-1890.

1. Brzozowa. W drodze konkurencyi parafialnej pobito gentem połowę dachu na kościele, dach na kapliczce i na murze około kościola kosztem 120 złr. — Tomasz Jasnocha darował do kapliczki drzwi dębowe wartości 10 złr. — Odmalowano i wyzłocono Wielki Ołtarz za 450 złr. do czego przyczynił się ś. p. Mikołaj Kopania datkiem 185 złr. a X. proboszcz Głowacz datkiem 100 złr. — Sprawiono 4 komeszki dla ministrantów za 14 złr. — Z fundacyi Józefa Cieśli zrestaurowano baldachim za

- 40 zlr. Sprawiono ornat biały za 40 złr. Kapę białą za 60 złr. ampułki i tackę z chińskiego srebra za 18 złr. – Katarzyna i Franciszka Gniadkówne, służące z Tarnowa ofiarowały obrus i nakrycie na oltarz wartości 16 złr. – Z pobożnych składek sprawiono dwie male choragwie za 80 złr.—Feretron na processye za 60 złr.— Pobito dach na babieńcu i obito ściany babieńca deskami w drodze konkurencyi kosztem 70 zlr. – X. pleban Głowacz sprawił swoim kosztem dywan na W. Oltarz za 20 złr.; odzłocił kielich i puszkę za 30 złr.; i sprawił Albe za 10 złr. -- Sprawiono nowe organy za 450 zlr., do czego X. proboszcz przyczynił się datkiem 100 złr., Gmina 100 złr., resztę pokryły składki pobożne. – P. Kazimira Szczerba ze Staniatek darowala sukienkę na puszkę do Sanctissimum wartości 30 złr. - P. Alojzy Pazdanowski z Nowego Sacza offarował obraz milosiernego Samarytanina, wartości 40 złr. — Budynki plebańskie i gospodarcze po spaleniu się tychże w r. 1883, na nowo odbudowano. W czasie wyżej wymienionym na cele utrzymania i kościoła i plebańskich zabudowań wydała konkurencya parafialna 1110 złr. w. a., X. proboszcz ze swej szkatuly 1529 złr. 30 ct., pojedynczy pobożni parafianie 321 zlr. zaś w drodze pobożnych składek zebrano 645 zlr., czyli razem wydano 3605 zlr. 30 ct. w. a.
- 2. Gromnik. Zrestaurowano organy kosztem 150 zlr. zrestaurowano dwie kapy za 8 złr. 76 ct. sprawiono nową kapę za 45 złr.; dwa nowe ornaty za 90 złr.; Puszkę na Sanctissimum za 40 złr.; białe welum za 20 złr.; dwie alby za 20 zlr.; chorągiew czarną 50 złr.; Balasy przy W. Oltarzu 65 złr.; ławkę przy W. Olt. 40 zlr. Pobito część wieży gentami za 30 złr. Kupiono nową lampę przed W. Olt. za 20 złr.; Lampę przed Oltarz M. Boskiej za 30 złr.; Dywan przed W. Olt. 10 złr.; Naczynia na oleje św. 6 złr. 60 ct.; Kadzielnicę 8 złr. 73 ct.; wyzłocono kielich za 23 złr. 20 ct. Zrestaurowano budynki gospodarcze kosztem 850 złr.
- Jurków. (W czasie od 1874—1889). Na wybudowanie nowego kościółka pod wezwaniem św. Sebastyana ofiarowali: Wni Państwo Homolaczowie 150.000 cegły, wartości 2100 złr. — JOśw. książęta ś. p. Paweł Sanguszko i Eust. Sanguszko 10.000 cegly, wartości 140 zlr. — Wny P. Jozef Męciński 5000 cegly, wartości 70 zlr. — Jan Zygula, chłopek z Łegu 20.000 cegły, wartości 280 złr. — P. Antoni Szymicek, budowniczy z Tarnowa 1000 cegły, wartości 14 zlr. - Michał Zajączkowski, budown z Tarnowa 1000 cegły 14 złr. – P. *Gładysz* ze Zabna 2000 cegły 28 złr. – *Adam Sak*, chłop 1000 cegły 14 złr. – Gmina Jurków i Bobrowniki wielkie gotówkę 246 złr. 73 ct. — Bobrowniki male 311 zlr. 14 ct. — Biała 225 zlr. 45 ct. — Łeg 2492 zlr. — Ilkowice, Sanoka i Rudno razem 1086 złr. 47 ct. - Niedomice 474 złr. 89 ct.-Siedlec z Łeka 260 zlr. — Gminy te oprócz gotówki ofiarowały także robotę pieszą i ciąglą bezinteresownie. Nadto pospieszyli z datkami: hr. Helena Męcińska z Partynia 100 zlr. — Pani Dobrzyńska z Łukowy 100 zlr. — Józef Pikul, chłop 60 zlr. — Na tackę w kościele rzucono 60 złr.—Osoby nie chcące być wymienione złożyły 329 zlr. 28 c.— Gminy: Strusina 100 złr. — Rzędzin 25 złr. 30 ct. — Chyszów 16 złr. 90 ct.—Klikowa 30 złr. 8 ct. — Przedmieście Tarnowskie Grabówka 35 zlr. — Łukowa 6 złr. 59 ct.— Biskupice 36 złr. 55 ct. — Jan Póltorak z Biskupic darował obrus wartości 15 złr. — X. proboszcz Czernecki sprawił ornat czerwony za 53 złr.-- Z ofiar sprawiono turybularz za 21 złr. — Antoni Mężyk chłop sprawił kielich srebrny za 80 złr., ten sam chłopek sprawił puszkę srebrną na 500 Komunikantów za 90 zlr. i ornat biały za 30 zł.— Na boczne Oltarze; Ayata Zygula gotówkę 100 zlr. – Katarzyna Bartnik 100 zlr. – Wna Homolaczowa 80 złr. — P. Wislocka 40 złr. — Wna hr. Męcińska 25 złr. — Teresa Golec 15 złr.—Ze składek sprawiono obraz Przemienienia P. za 65 złr. — Lichtarzy dębowych 8 za 28 złr. — lichtarzy 6 za 30 złr. — X. proboszcz zreparował dwa ornaty kosztem 20 złr. i sprawił dwie figury św. Walentego i Rocha za 50 złr. — Wizerunek Ukrzyżowanego za 37 złr. — zreparowano organy za 300 złr. — Wna Homolaczowa darowała ornat czerwony ręcznej roboty własnej.

Zaś w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikolaja Biskupa sprawiono: Boczny Ołtarz Niep. Poczęcia N. M. P. za 300 złr. — Figurę do tego Oltarza ofiarował za 50 złr. Jan Matus, a obraz św. Alojzego w tymże Ołtarzu sprawiono za 25 złr. w drodze składek pobożnych — X. proboszcz sprawił swoim kosztem 10 ławek dla ludu, 3 chorągwie krzyżowe — Wna hr. Męcińska ornat biały za 150 złr. — Z ofiar na tackę sprawiono kapę białą za 37 złr. — X. proboszcz chorągiew pogrzebową za 45 złr. — hr. Potulicka relikwiarz w kształcie Monstrancyi i kielich. — Na chorągwie ofiarowali: Szymon Sula 20 złr. — Jan Szumlański 20 złr. — Gmina Łęka 46 złr. — Gmina Siedlec 46 złr. — Bractwo Niepok. Poczęcia sprawiło 10 lichtarzy bronzowych za 215 złr. — Kosztem konkurencyi naprawiono budynki plebańskie za 1421 złr. — Zreparowano wikaryówkę 325 złr. i dokonano mnóstwo melioracyj w ogrodzie plebańskim i w budynkach gospodarczych.

- 4. Piotrkowice. (W czasie od 1882-1890. Przerobiono drzwi do kościola 13 złr. – Mszał nowy sprawił WP. Polończyk za 22 złr. – Ornat biały darował X. Rozmus za 26 złr. — Ornat czarny sprawił WP. Bronisław Nowiński. -- Naprawiono parkan 32 złr. — Zrestaurowano kościół cały kosztem konkurencyi przeszło 2000 zł. — X. Administrator A. Soltys darował do kościoła obrus nowy, mały obraz Matki Boskiej Czestochowskiej, sztandar z welnianej materyi za 30 złr., dzwonek za 1 złr. 50 ct. — Wieckowa sprawila ornat biały za 19 złr. – WP. Berkowa sukienkę na puszkę – Druga sukienkę darowały WW. SS. Felicyanki — Odzłocono jeden kielich za 20 złr. — Ze składki sprowadzono dwa nowe ornaty biały i czerwony w cenie 55 zlr. — Sprawiono naczyńka na św. oleje kosztem masy po śp. X. Polończyku za 12 złr. — X. proboszcz Dutka sprawil male stacye Męki P. za 12 złr.; Dywan nowy na stopnie ołtarza za 12 zlr.; Nakrycia na Oltarz za 4 zlr.; Kadzielnicę alpakową 24 zlr. 25 ct.; Albę nową za 10 zlr.; Obrus za 10 zlr.; Odzłocił drugi kielich 17 zlr.; WP. Berkowie sprawili dywan za 25 złr. — Sprawiono lichtarze na wielki Oltarz za 86 złr. 24 ct. ze składek - Zrestaurowano część plebanii i cały ogród plebański nowo ogrodzono. -Ze składek sprawiono puszkę na SS. za 20 złr. — Ornat za 30 złr. — NN. podarowala nowy obrus na oltarz w. za 12 zlr. – Sprawiono nową kapę białą za 25 zlr. – Nowy lampion przed SS., na co JW. hr. Dębicka ofiarowała 20 złr., NN. 1 złr. 50 ct., resztę dołożył X. proboszcz. — Okryto nową białą materyą baldachim (był fioletowy). Odnowiono ornat biały kosztem 50 zlr. ze składek i ofiar. -- Przerobiono ornat czerwony aksamitny.—Sprawiono nowy obraz do bocznego Oltarza Najśw. Serca Pana J. za 61 zlr. 50 ct. - S. p. Wojciech Włodek legowal 50 złr., resztę dolożyła wdowa z 2-gim mezem Lud. Górskim. — Przerobiono W. Olt. i tabernaculum w części odzłocono, sprowadzono kopię obrazu Matki B. Nieust. Pomocy przez Ojca św. Leona XIII. poświęc. i odpustami obdarzoną z dobrowolnych ofiar i składek po kościele 400 złr. - Sprawiono figure Zmartwychwstania P. Jezusa kosztem 21 złr. 54 ct. ze składek i ofiary dzieci.
- 5. Pleśna. (W czasie od r. 1882—1890). Plebanią, wikaryówkę i budynki gospodarcze zrestaurowała konkurencya parafialna kosztem 1148 złr. 61 ct. Do kościoła zaś sprawiono: Kielich srebrny z pateną wartości 107 złr. Velum na puszkę za 8 złr. dar. p. Ludwiki Ł. Obrus za 8 złr. dar WP. Sroczyńskiej z Lichwina. Kosztem plebana: Klęcznik do zakrystyi; Mszał w szagryn czerwony oprawiony; Alba płócienna; Rituale w płótno oprawione; Lampa systemu Guillona, 3 krzyże nowe na oltarze a jeden odnowiony; Figura Pana Jezusa na krzyżu, w grobie, Zmartwychwstalego, Niepokalanej, wszystkie z Groeden wartości 195 złr. Alba za 10 złr. dar p. Ludwiki Ł. Obrus dar p. Elżbiety Ł. Ornat czerwony dar WP. Dietlowej Obrus dar WP. Fihauserowej z Brusnika Ornat fioletowy jedwabny dar p. Ludwiki Ł. Kosztem plebana: Ornat biały jedwabny, baldachim nowy,

tablica "praeparatio ad Missam", tabernaculum wybito atlasem białym. — Odnowiono Oltarz w kaplicy i sprawiono nowy obraz do niego kosztem 213 złr. 23 ct. – Sprawiono kapę fioletową za 65 złr. – Poduszka na Ołt. dar WP. Sroczyńskiej – Obrus dar WP. Zofii Dębickiej – Dywan przed Wielki Ołtarz dar Wgo P. Dietla — Taśma do dzwonka przy zakrystyi dar WP. Dietlowej — 2 poduszki pod mszał dar WP. Dietlowei – 2 kolnierzyki dla ministrantów dar WP. Dietla – 2 korporały i 2 palki dar Salomei Grocholskiej z Przyborowia — 6 korporałów dar WP. Śroczyńskiej - Lavatorium do zakrystył dar ks. J. Buczyńskiego wikaryusza w Pleśny — Naczynia do chrztu ś. z alpaki wewnatrz złocone dar ks. Buczyńskiego — 1 korporal, 4 palki dar p. Ludwiki Ł. - Velum jedwabne dar p. Ludwiki Ł. -- Kosztem plebana: Umbraculum, (rama rzeźbił gratis W. O. Franciszek Soja Bernardyn z Tarnowa) — 5 humerałów, 2 ampułki z taca, kociołek do chrzcielnicy pobielono. — Kapa biała za 60 złr. — Figura Serca P. Jezusa z Groeden za 50 złr. — choragiew czerwona za 101 złr. — Krzyż debowy na cmentarzu darowała Agata Klesyk, wdowa z Worniczny — Ornat biały dar p. Ludwiki Ł. — Ornat czarny dar. Ludwiki Ł. — Poduszka pod mszał dar WP. Rychtera z Tarnowa — Srebrna złocona puszka dar Ojca ś. Leona XIII. z okazyi Jubilcuszu kapłańskiego w r. 1887 Jego Świątobliwości.— Ze składek w kościele: Odzłocono Monstrancye i dorobiono srebrny do niej Melchizedech kosztem 30 złr. — Odzłocono kielich z patena kosztem 30 złr. — 2 lichtarzyki na tabernaculum wartości 9 złr. – Sukienka na puszkę dar p. Ludwiki Ł. – 14 stacyj Męki Pańskiej dar Przewiel. ks. Pralata Bąby — Śtula fioletowa dar W. ks. Jana Hołdy;— Obraz Matki Boskiej Różańcowej wartości 40 złr. ze składek członków Różańca żywego — Obraz Wszystkich św. do W. Ołtarza wartości 45 złr. ze składek w kościele.

(Ciąg dalszy nastąpi).

#### Suppletorie commendamus piis ad aram precibus:

- 1) animam p. m. Adalberti Grzegorzek, Decani Bochniaensis, qui defunctus est 1. Martii 1890 Societati precum pro felici more adscriptus.
- 2) p. m. Thomae Kosek, Cooperatoris Expositi in Ptaszkowa, qui 9. Septembris 1890, Sacramentis provisus, obiit.
- 3) p. m. Ladislai Mierzwiński, qui 28. Septembris 1890 in Domino obdormivit, Societati precum pro felici morte adscriptus.
- 4) p. m. Leonis Kozlowski, Curati de Bobowa, qui die 4. Octobris 1890 mortuus est, et
- 5) p. m. Roberti Scholz, S. J. qui die 8. Decembris 1890 supremum obiit diem.

#### 7 KONSYSTORZA BISKUPIEGO

W Tarnowie, dnia 3. maja 1891.

IGNACY

Biskup.

Stanisław Walczyński Kanclerz.